Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 64. Donnerstag, den 15. Marz 1849.

Ungekommene Gremde vom 13. Mår3.

Sr. Probft Cibilefi aus Charfenorth, Sr. 2Birthich : Rommiff. Roftecti aus Pofabowo, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Guteb. Rleger aus Gnefen, Sr. Zauer, Felowebel im 18. Inf. Regt. aus Bromberg, I. im Reb; fr. Guteb. v. Dies indoweff aus Zplie, I. im Bagar; fr. Probft Zgrabegnutti aus Weglewo, Br. Guteb. p. Raminefi aus Bojanice, I. im fcwargen Adler; Die grn. Guteb. Bale femeti aus Etrzelno, v. Radoneti aus Dominowo, Browneford aus Borgejemo, Dr. Probft Pawlinefi aus Cholnica, I, im Hotel de Paris; Br. Badermeifter Jatel aus Rarge, Dr. Raufm. Rindeifen aus Strzelno, I. im weißen Abler; Dr. Brennerei : Jufpeftor Sugger aus Ludom, fr. Badermeifter Badermann aus Ros gafen, I. im Hotel de Pologne; fr. Jufige Rommiff Dachulla und fr. Burgermeifter Grzefgewicz aus Coroba, Die Brn. Raufl. Rauffmann aus Breslau, Dener, Duswief und Giebe aus Stettin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die frn. Rauft. Schlefinger und Robern aus Prauenig, fr. Birtuofe Paul aus Breelau, fr. Land: fcafterath v Boebinefi aus Chemojewo, Sr. Guteb. v. Goslinowefi aus Rempa, I. im Hotel de Baviere; Die frn. Guteb. v. Lubomeeft aus Chabeto, v. Dftromett aus Cloponowo, fr. Landwirth Wollofzewicz aus Jabtowo, fr. Poft Cefretair Rufgte aus Rrotofdin, Gr. Reftaurateur Leutner und die Grn. Raufl. Schulg aus Stettin, Zeige aus Breelau, I. im Hotel de Berlin; Die frn. Raufl. Michelfon und Gottichalf aus Schonlante, fr. Guteb. Rehring aus Gogbowo, I. im Hotel de Saxe; Br. Begebauer Mifch u. Br. Gefretair Fifder aus Schrimm, Die grn. Rauft. Spiro and Rurnit, Bunderlich und Schreper aus Zerfow, Gifenberg aus Rawicz, Franket aus Schonlante, I. im Sotel zur Krone; Sr. Raufm. Bientfometi aus Rarge, I. im Reb; Br. Regier .= Uffeffor Chumann aus Dofen, I. im Bagar; Brau Guteb. b. Mielineta aus Chocigfa, Gr. Rreisphpfitus Dr. Michaleti aus

Creugburg, I. im Hotel à la ville de Rome; Gr. Guteb. Graf Rwilecti aus Broblewo, I. in ber golbenen Gane; Sr. Guteb. Paledifi aus Rowalemo, Sr. Rabrifant Meumann aus Landeberg, Sr. Guter : Ugent Rraufe aus Dangig, Sr. Jufig : Rommiffarius Martini aus Grat, I. im Hotel de Dresde; Br. Raufm. Michelfon aus Rogafen, I. im Schwan.

## Poittal = Citation. 1)

Auf den Untrag ihrer Bermandten und refp. Ruratoren werben die nachftebend benannten Perfonen:

1) Gottfried Rau, welcher fich vor etwa 23 Jahren mit ber Anna Rofina Rudiger in Steffanower Sauland verhei= rathet, bemnachft aber fich vor langer als 17 Jahren von bort in einem Alter von ungefahr 30 Jahren entfernt hat und verschollen ift;

2) Martin Jerfgnieti, Gohn bes Ma= thaus Gerfayneli und ber Marianna geb. Macbecta, geboren in Rozmin am 8ten November 1802, welcher vor mehr als 20 Jahren von bort als Schuhmacherges fell ausgewandert ift und feitdem vers

mißt wird;

3) Friedrich Ludwig Thyrion, Cohn bes verftorbenen Forftere Thyrion, an= geblich am 5. Juni 1810 geboren, mels der fich im Jahre 1828 ober 1829 aus Stordneft, wo er fich bei feinem Dheim, bem Dberamtmann Pafchte aufgehalten, entfernt hat und mahricheinlich nach Pos len gegangen ift;

4) Mathaus Rosler, Cohn bes Lein: webere Joseph Rosler, am 23. Geptem= ber 1789 getauft, welcher in einem Alla ter von etwa 20 Jahren feinen Wohnort

## Zapozew edyktalny.

Na wniosek krewnych i resp. kuratorów, wzywają się następujące

osoby, jako to:

1) Gottfryd Rau, który się przed 23 laty z Anną Rozyna Ruediger na oledrach Stefanowie ożenił, a od lat 17 ztamtad w 30. roku wieku swego oddalił i zaginął;

- 2) Marcin Jerszyński, syn Mateusza Jerszyńskiego i Maryanny z domu Płacheckiej, urodzony w Koźminie na dniu 8. Listopada 1802, który przed 20 laty ztamtąd jako szewczyk wywędrował, odtąd żadnéj o siebie nie dał wiadomości;
- 3) Fryderyk Ludwik Thyrion, syn leśniczego Thyrion, urodzony wedle podania pod dniem 5. Czerwca 1810, który się w roku 1828 lub 1829 z Osieczny, gdzie się u wuja swego. naddzierzawcy Paschke bawił, oddalił i wedle wszelkiego podobieństwa do Polski poszedł;
- 4) Mateusz Roesler, syn płóciennika Józefa Roesler, ochrzcony 23. Września 1789, który w 20. roku wieku swego miejsce pobytu swego

Schrimm verlaffen hat und an bem geld. Szrem opuscit i w wojnie ruskiej juge in Rugland im Jahre 1813 Theil w roku 1813 mial miec udzial; genommen haben foll;

5) Bartholomaus Malit (Mallot), Sohn bes Drefchgartnere Abam Malif, am 16. August 1790 in Dammersch Dichet, Damslauer Rreifes, geboren, mel= der fich vor mehr ale 20 Jahren aus feinem Bohnorte Darna Alois entfernt und nach Polen begeben hat, wo er ge= ftorben fein foll;

6) ber Drechelergefell Carl Wilhelm Laffau, Cohn bes Tifdlere Carl Gott= lieb Laffau, in Czempin am 30. Dezem= ber 1805 geboren, welcher im Jahre 1836 von feinem Wohnorte Rurnit aus auf Banberichaft gegangen und feitbem

verschollen ift;

7) ber Uderburger Rriedrich Rauhut aus Zaborowo, welcher fich angeblich bor mehrale 30 Jahren von bort entfernt bat;

8) Die Gebruber, Johann Comineli, geboren in Rafgfow am 11. April 1798, und Mathias Comineti, geboren bafelbft am 21. Februar 1795, Gobne ber Do= minit und Rofalia Cominelifchen Cheleute, welche fich vor etwa 25 Sahren bon Rafgtow fortbegeben haben und ba=

bin nicht jurudgefehrt find;

9) ber Buchnergesell Carl Wilhelm Lifner, im Jahre 1810 in Glauchau ge= boren, verheirathet im Jahre 1835 mit Eva Rofina geb. Ronofa, Bater eines am 19 Oftober 1837 geborenen Cohnes, welcher in demfetben Jahre feinen 2Bobn= ort Comerfeng verlaffen hat und bahin nicht gurudgefehrt ift;

- 5) Bartlomiéj Malik (Mallok), syn komornika Adama Malika, urodzony na dniu 16. Sierpnia 1790 w Dammersch Oschek, powiatu Namysławskiego, który się przed 20 laty z miejsca swego pobytu Marya Alois oddalit, do Polski poszedł i tam umrzeć miał;
- 6) tokarczyk Karol Wilhelm Lassau, syn stolarza Karola Bogumila Lassau, w Czempiniu na dniu 30. Grudnia 1805 urodzony, który w roku 1836 z miejsca swego pobytu Kurnika na wędrówkę poszedł i nie wrocił;
- 7) rólnik Fryderyk Rauhut z Za. borowa, który się ztamtąd przed 30 laty oddalil;
- 8) Jan Sowiński, urodzony w Raszkowie dnia 11. Kwietnia 1798 i brat jego Maciej Sowiński, urodzony tamże dnia 21. Lutego 1795, synowie Dominika i Rozalii Sowińskich małżonków, którzy się przeszło 25 lat z Raszkowa oddalili i nie wrócili;
- 9) obrusiarczyk Karol Wilhelm Lissner, w roku 1810 w Glauchau urodzony, który się w roku 1835 z Ewą Rozyną Końską ożenił, zostawiwszy syna na dniu 19. Października 1837 urodzonego, w tym samym roku miejsce swojego pobytu Swarzendz opuścił i nie wrócił:

40) Jafob Banafjak (Barejak), wels der im Jahre 1809 in Winnagora gesboren, im Jahre 1830, nachdem er vorsher in Czechowo als Anecht gedient hatte, zum Militair ausgehoben worden und seitbem verschollen ist;

11) der Badergesell Johann Friedrich Schwerin, am 18. Mai 1783 in Zouny geboren, welcher vor etwa 30 Jahren sich von dort entfernt hot und demnachft

verschollen ift;

12) Adam Sperczyński, Sohn ber Paul und Cacilia Sperczyńskischen Chesleute, geboren zu Grabow am 23. Mai 1808, welcher in einem Alter von 12 bis 16 Jahren auf die Schule nach Pestrikau gegangen ist und spater die Akazbemie in Warschau bezogen haben soll;

13) Jette (hannchen) Reich, Tochter der Glias und Chaje Reich = Lignerschen Gheleute, aus Krotoschin geburtig, welche vor 34 oder 35 Jahren in einem Alter von 18 bis 20 Jahren ihren Geburtsort verlaffen und fich nach Breslau begeben

bat, feitdem aber verschollen ift;

14) der Farbergescll Friedrich Wilshelm Jansch, Sohn der Schmiedemeister Gottsried und Friedericke Janschschen Ebezleute in Gratz, am 10. Oktober 1799 geboren, welcher, nachdem er in Schlawa bas Farberhandwerk erlernt hat, vor etwa 25 Jahren auf Wanderschaft gegangen ist und zuletzt in Freiberg in Sachsen als Gesell gearbeitet bat;

15) Marianna Glifabeth Glusta, ges boren am 2. Februar 1794, im Jahre 1818 perheirathet mit dem Detonom

- 10) Jakób Banaszak (Barczak), który w roku 1809 w Winnejgórze urodził się, w roku 1830 służył za parobka w Czechowie i tu ztąd do wojska wzięty, już nie powrócił;
- 11) piekarczyk Jan Fryderyk Schwerin, w Zdunach na dniu 18. Maja 1783 urodzony, który się przed 30 laty ztamtąd oddalił i nie wrócił;
- 12) Adam Sperczyński, syn Pawła i Cecylii małżonków Sperczyńskich, urodzony w Grabowie dnia 23. Maja 1808, który w wieku swym od 12. do 16. lat szkołę w Piotrkowie odwiedzał a później do uniwersytetu w Warszawie uczęszczać miał;

13) Jette (Hannchen) Reich, córka Eliasza i Chai Reich Lissner malżonków, w Krotoszynie urodzona, która przed 34 laty w 18. do 20. roku wieku swego mie sce swego urodzenia opuściła i do Wrocławia się udała

i zaginęła;

14) farbierczyk Fryderyk Wilhelm Jaensch, syn krawca Gottfryda i Fryderyki małżonkow Jaensch z Grodziska, urodzony 10. Października 1799, który wyuczywszy się farbierstwa w Schlawe, przed 25 laty na wędrówkę poszedł i na ostatku w Freybergu w Saxonii jako czeladnik pracował;

15) Maryanna Elźbieta Gluska, urodzona 2. Lutego 1794, poszła w roku 1818 za ekonoma Kwiatkow. Swifatoweli, und beren Schwefter Chris ffine Glusta, geboren am 2. Marg 1800, Tochter ber Schneider Balentin und Ma= rianna Glustafchen Cheleute in Betfche, welche fich im Jahre 1819 nach Ruß= land begeben haben und feitdem verschols len find;

16) ber Rurichner Ignag Palufglie= wicz, Gohn ber Thomas und Catharina Palufgfiewiczschen Cheleute gu Bnin, am 10. Februar 1783 geboren, melder fich por 30 Jahren von dort entfernt hat;

17) Carl Janat Tenfioroweli, Cohn bes Drganiften Johann Tenfforoweti, gu Robylagora am 20. Januar 1803 ge= boren, welcher fich im Jahre 1831 von bort nach Polen begeben und feitbem nichte von fich bat boren laffen;

18) ber Raufmann Carl Bilhelm Duich aus Dojen, welcher fich am 24. Movember 1837 in einem Alter von 52 Jahren aus feiner Wohnung entfernt hat und Dabin nicht gurudgefehrt ift;

19) ber Fabian Cebaftian Mrugaleti, Cobn ber Mothaus und Cathorina Mrus galefijden Cheleute, ju Gorden am 19. Sanuar 1795 geboren, welcher bon bort als Tijdlergefell por etwa 30 Jahren ausgewandert ift, gulegt in Ralifch gears beitet haben foll und feitbem verschollen ift, and bases alke social de sinh

wicz, getauft ju Bounn am 18. Muguft 1767, und Poreng Magurfiewicz, geboren bafelbft am 14. Muguft 1774, Cohne ber Ctan blaus und hedwig Magurfic-

skiego i siostra jej Krystyna Głuska, urodzona 2 Marca 1800, obiedwie corki krawca Walentego i Maryanny małżonków Głuskich w Pszczewie, które się w roku 1819 do Rossyi udaly i nie wróciły;

16) kuśnierz Ignacy Paluszkiewicz, syn Tomasza i Katarzyny Pałuszkiewiczów małżonków, w Bninie na dniu 10. Lutego 1783 urodzony, który się przed lat 30 ztamtąd oddalił;

17) Karol Ignacy Tensiorowski, syn organisty Jana Tensiorowskiego, w Kobyléjgórze na dniu 20. Stycznia 1803 urodzony, który się w roku 1831 do Polski udał i odtąd żadnej o sobie nie dał wiadomości;

18) kupiec Karol Wilhelm Pusch z Poznania, który się na dniu 24. Listopada 1837 w 52. roku wieku swego z mieszkania swego oddalił i nie wrócił;

19) Fabian Sebastyan Mrugalski, syn Mateusza i Katarzyny malżonków Mrugalskich, urodzony w Miejskiejgorce dnia 19. Stycznia 1795, który ztamtąd przed 30 laty jako stolarczyk wywędrował i na ostatku w Kaliszu pracować miał i nie wrócił;

20) Roch Mazurkiewicz, ochrzco-20) bie Gebruber, Roch Magurfies ny w Zdunach dnia 18. Sierpnia 1767 i brat jego Wawrzyniec Mazurkiewicz, urodzony tamże na dniu 14. Sierpnia 1774, synowie Stanisława i Jadwigi Mazurkiewiczów małżonków. wiezschen Cheleute, welche fich vor langer als 30 Jahren von ihrem Geburtsorte entfernt haben sollen und seit langerer Zeit verschollen find,

fo wie deren etwanige unbekannte Erben und Erbnehmer aufgefordert, sich in oder vor dem am 3. August 1849 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Oberstandesgerichts. Referendarius Landowsti in unserem Instruktionszimmer anstehens den Termine schriftlich oder persönlich zu melden und weitere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls sie für toot erklärt mers den sollen, und ihr Bermögen den sich les gitimirenden Erben ausgeantwortet wers den wird.

Posen, am 21. August 1848. Konigl. Ober-Landes-Gericht; Abtheilung für die Prozeffachen.

2) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu ... Graf.

Das zu Slimno im Rreise Buf sub No. 22. A. belegene, ben Szymansfisschen Scheleuten gehörige Grundstuck, abs geschätzt auf 327 Athle. zufolge der, nebst Spothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 5. Juli 1849 Dormittags 11 Uhr an orabentlicher Gerichtsstelle subhastiet werden.

Grag, ben 1; Marz 1849.

Lands und Stadtgerichte Rathel

wicz, urodzony tamże na dniu 14.

którzy się przeszło 30 lat z miejsca ich urodzenia oddalili i zaginęli;

elongs Glustafden Shelinge in Peride,

jako też spadkobiercy ich niewiadomi, aby się najpóźniej w terminie dnia 3. Sierpnia 1849 przed południem o godzinie 10. przed deputowanym Landowskim, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego w izbie naszéj instrukcyjnej na piśmie lub osobiście zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za umarłych uznani zostaną, majątek zaś ich wylegitymowanym sukcessorom wydanym zostanie.

Poznań, dnia 21. Sierpnia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość w wsi Śliwnie, powiecie Bukowskim, pod Nr. 22. A. położona, małżonkom Szymańskim należąca, oszacowana na 327 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana. Grodzisk, dnia 1. Marca 1849.

Radzoa Sądu Ziemsko miejskiego.

3) Mothwendiger Verkauf. Rande und Stadtgericht gu Grab.

Das zu Jastrzembnik (Kreis Buk) sub No. 13. belegene, den Rosina Dorothea und Johann Christoph hauster'schen Chezleuten gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, Stallungen und 132 Morgen 22 M. Land, abgeschätzt auf 1924 Athlr. 3 sgr. 8 pf. zusolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuse, henden Taxe, soll am 3. Juli 1849 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhassiert werden.

Grag, ben 28. Februar 1849.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w Jastrzembnikach pod Nr. 13. w powiecie Bukowskim położona, Janowi Krysztofowi Häusler i żonie jego Rozynie Dorocie należąca, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewów i 132 mórg 22 [prętów roli, oszacowana na 1924 Tal. 3 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3go Lipca 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 28. Lutego 1849.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Rogasen.

Das ben Friedrich und Caroline geb. Rabtke Kelmschen Scheleuten gehörige, zu Boguniewo sub No. 12. belegene Grundsstück, abgeschätzt auf 1240 Kthlr. 24 fgr. 3 pf., soll am 2. Juli 1849 Bormitztags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtschele subhastirt werden. Die Tare nebst Hopothekenschein und Bedingungen konnen in unserem III. Geschäfts Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 24. Februar 1849.

Sprzedaż konieczna. Śąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Boguniewie pod Nrem 12. położona, do Fryderyka i Karoliny z Radtke małżonków Kelm należąca, oszacowana na 1240 Tal. 24 sgr. 3 fen., ma być dnia 2. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 24. Lutego 1849.

Bekanntmachung. Nachbem 5) ber bei bem unterzeichneten Gericht anges ftellt gemefene Exefutor und Bote Johann Carl Friedrich Wilhelm Tiege am 2. De tober 1848 verftorben ift, wird feine mit 100 Rthir. beftellte Umte Raution biers durch offentlich aufgeboten, und es mer= ben bemnach alle biejenigen, welche an biefe Raution aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche zu haben bermeinen, aufgefordert, fich in dem auf ben 4ten Juli c. Bormittage 10 Uhr an biefiger Gerichteftelle bor bem Land= und Stadt= Gerichte = Direttor Schmidt anberaumten Termine ju melben, und ihre etwanigen Unforderungen nachzuweisen, widrigen= falls fie mit ihren Unfpruchen an die ge= nannte Raution werden ausgeschloffen und on bie Erben bes zc. Tiege werden per= wiesen werben.

Bilebne, ben 17. Februar 1849.

Ronigl, Land : und Ctabtgericht.

neležaca, degnetowana na 1240 Ial.

nis- the wind from anyther peaks.

enge. 3 len., mis byd dnig 2. Lis

Obwieszczenie. Umarlszy dnia 2. Października 1848. Jan Karol Fryderyk Wilhelm Tietze, mający przy podpisanym Sądzie posadę exekutora i woźnego, kaucya jego urzędowa w ilości Tal. 100 stawiona, niniejszém publicznie zostaje zapozwana. Wzywają się zatém wszyscy ci, którzy do kaucyi tej z jakiegokolwiek badź powodu prawnego pretensye mieć mniemają, aby w terminie na dzień 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie totéj w sadownictwie tutejszem przed Dyrektorem Sadu Ziemsko-miejskiego Schmidt wyznaczonym zgłosili się i jakowe pretensye swe dokazali, w przeciwnym razie zaś z swemi pretensyami do kaucyi wspomnionej zostana wyłączeni i do sukcessorów etc. Tietze odeslani.

Wieleń, dnia 17. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

multiple view Harris as as Mir. h. C.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 64. Donnerstag, den 15. Mary 1849.

6) Der Sanbelemann Meper Leifer Schlefinger in Brag und bie unberebe= lichte Cophie Birel Bidel aus Liffa, haben mittelft Chevertrages vom 30. Januar a. c. die Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burd gur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Mejerig, am 6 Rebruar 1849. Ronigl. Land : und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że handlerz Meyer Leiser Schlesinger z Broyca i niezamężna Zofia Zirel Zikel z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, dn. 6. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się ninieiszem do wiado-

7) Der Bauergutebefiger Chriftian Thanke aus Mieder : Robredorf und Die Johanna Julianna geborne Altwoffer aus Dieber=Beblit, baben mittelft Chevertra: ges vom 16. Februar D. 3. Die Gemeine ichaft ber Guter und bes Erwerbes aues geschloffen, meldes bierdurch gur bffent= lichen Renntniß gebracht wird.

mości publicznej, że kmieć Krystyan Thamke z Osowejsieni dolnéj i Joanna Julianna z domu Altwasser 2 Swidnicy dolnéj, kontraktem przedślubnym z dn. 16. Lutego r. h. wspól. ność majatku i dorobku wylączyli.

Frauftadt, am 9. Marg 1849. Sonigl. Land: und Stadtgericht,

Wschowa, dnia 9. Marca 1849. Król. Sad Ziemsko-miejski.

de tu w miejscu kocz najwięcep 8) Der Sandelsmann Joseph Rroto= fcbiner ju Bojanowo und Die unverches lichte Rofalie Edepe aus Rozmin, haben mittelft Chevertrages vom 1., d. M. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebrocht wirdenichtes

Podaje sie niniejszem do wiadomości publicznej, że Józef Krotoschiner handlerz w Bojanowie i niezamężna Rozalia Scheps z Koźmina, kontraktem przedślubnym z dnia 1go m. b. wspólność majątku i dorobku mylaczyli, mittler 3 3 ist (21

Ramics, am 2 Mars 1849.

Bawicz, dnia 2. Marca 1849. Ronigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. Im Auf, trage des hiesigen Königlichen Land, und Stadtgerichts werde ich im Termine den 22. d. M. Bormittags 9 Uhr im hiesigen Gerichtshofe mehrere Mobilien als: ein Kanapee, Lische, Stuhle, Komoden, eine Tischuhr, Speises und Kleiderspinde, einen Berdeckwagen, Betten und dergl. gegen sofortige Bezahlung meistbietend verkaufen, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Brefden, ben 9. Marg 1849.

Der Multions : Rommiffarius.

10) Bekanntmachung. Im Termine den 28. Marz d. J. Bormittags 10 Uhr werde ich in Nagradowice mehstere Mobel und einen Kutschwagen gegen gleich baare Bezahlung meisthietend verstaufen, wovon Kauflustige in Kenntniß gesetzt werden.

Der Auftiones Rommiffarius.

11) Bekanntmachung. Im Tersmine ben 13. April D. J. Bormittags 10 Uhr werde ich hierfelbst einen ganz bestedten Kutschwagen gegen gleich baare Bezahlung neistbietend verkaufen, wovon Kauflustige in Kenntniß geseht werden.

Der Auftions Rommiffarius.

Obwieszczenie. Z polecenia tutejszego Krolewskiego Sądu Ziemskomiejskiego będę w terminie dnia 22.
m. b. z rana o godzinie gtéj w tutejszém podwórzu sądowém różne mobilia, jako to: kanapę, stoły, krzesełka, komody, zegar stołowy, spiżarnią, szafę do sukien, brykę krytą,
pościel i t p. za natychmiastową zapłatą najwięcej dającemu sprzedawał,
na który kupienia chęć mających zaprasza się.

Września, dnia 9. Marca 1849. Kommissarz aukcyjny.

Obwieszczenie. W terminie dnia 28. Marcar. b. z rana o rotej będę w Nagradowicach kilka meble i kocz za gotową zaraz zaplatą najwięcej dającemu sprzedawał, o czem chęć kupna mający się uwiadomiają.

Szroda, dnia 17. Lutego 1849. Kommissarz aukcyjny.

Obwieszczenie. W terminie dnia 13. K wietnia r. b. z rana o totej będę tu w miejscu kocz najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawał, na ktory chęć kupna ma ący się wzywają.

Szroda, dnia 28. Lutego 1849.

12) Bei E. S. Mittler in Posen ift erschieuens: Bericht über bie Cholera im Jahre 1848svon fast ollen Lerzten Posens.

- 13) W księgarni Żupańskiego jest do nabycia dzieło: "Sztuka i miłość"; dramat w dwoch dobach rzeczywistego życia, przez Maurycego Manna, z dodatkiem: "Jeszcze kilka słow o Doktorze Karolu." Cena 5 Złt. pol.
- 14) Na walne zebranie członków Ligi polskiej powiatu Gnieźnieńskiego, celem obrania Dyrekcyi powiatowej, wzywają się niniejszem Dyrekcye obwodowe i delegowani lig obwodowych, aby na dzień 29. Marca r. b. do Gniezna w dom obywatela Grynwalda na obory przybyli.

Dnia 10. Marca 1849.

Tymczasowa Dyrekcya Ligi powiatowej.

- 15) Subjekt posiadający umiejętności w handlu winnym i korzennym, oraz zaopatrzony w dobre świadectwa, szuka umieszczenia od 1. Kwietnia r. b.; bliższych wiadomości udzieli Pan W. Stefański w Bazarze.
- 16) Nadsylkę świeżych holsztyńskich ostrzyg cotylko otrzymał handel T. Obrębowicz i Spółka.
- 17) Fluide imperial mit Effen; jum nachwaschen in Etuis mit 2 Flacons und genauer Unweifung jum Gebrauch à 25 igr. Gin einfaches, rein unschaoliches fonell wirkendes Farbungemittel , um grauen , gebleichten und rothen Sparen eine gang naturliche fewarge over braune Farbe ju geben. Gue Die fichere Birfung bies fes leicht anwendbaren Dittele wird garantirt, und zeichnet fic baffelbe vor allen bieberigen garbungemitteln baburch aus, bag bas bamit gefarbte Saar feinesmegs ben gewöhnlichen Impferfarbigen Schein, fondern eine mahrhaft naturliche buntle Farbe erhalt. - Mechte China . Domade in Topfen à 10 fgr. Die Saarwurgeln und Das franthafte Saar fiartend, und das 2Bachethum berfelben befordernd. Aromatifde Mandel=Geife in Ctuden a 5 fgr. jur herftellung einer ichbnen garten Saut. -- Parifer Glang. Lad in Glafden von & Pfund à 10 fgr. Fur wenige Pfennige tann man mittelft Diefes Lades alles Chuhwert gleich ladirtem Leber, auf bas feinfte ladiren. Bei ber jest berrichenden Mode, auf Ballen und in Bes fellicaften nur in ladirtem Schubwert ju ericbeinen, ift obiger lad befonders eme pfehlenswerth. - Feinste rothe Parifer Carmin: Einte in Flafden à 4 fgr. Gingig. Ludwig Johann Dener, und allein acht zu baben bei Meue Strafe neben ber griechischen Rirche,

- 18) Eine erft im vorigen Jahre neu errichtete fleine Buchbruckerei, mit einer beutschen und einer polnischen Wochenschrift, nebst vielen andern Arbeiten, ift Famis lien-Berhaltniffe halber sehr billig sofort zu verlaufen. Bo? sagt die Buchdruckerei in Samter.
- 19) In der Fabrit No. 1. Große Ritterfrage werden vierschneidige neue Daschie nen bas Ctud mit 52 Rthlr. verlauft.
- 20) Besten setten geraucherten Beserlache, beste Mess Citronen und frifche Pfunde befe offerirt billigst Michaelis Deiser, in der rus. Thechandlung, Breslauerstraße No. 7.
- 21) DD D PU J' Bum bevorstebenden Pesach-Feste empfehle ich verschies bene Corten Branntweine, Liqueure und Meth, abgelagert und in bester Qualität zu ben billigsten Preisen. Sartwig Kantorowicz, Posen, Bronterftr. Ro. 6.
- 22) Das Inferat in ber hiefigen Zeitung No. 59. Elias Slomowell unterschrieben, enthalt freche tugenhafte Beleidigungen, bagegen wird der vermeintliche bestrafte Spigbube, so auch ber intime Spigbubenfreund die gerichtliche Untersuchung einleiten und das Resultat berfelben spater verbffentlichen. "Der Bogel hat sein Schulgeld vernascht und ift Folge bessen in die Falle gelaufen."
- 23) Die Bersommlungen bes Allgemeinen Mannergesang Bereins finden im Deum ftatt. Der Borft and.
- 24) Ein großer Theil des hiefigen Dublifums ersucht dringend den herrn Direftor Bogt, bas Maltig'iche Lufifpiel "Furft, Minister und Burger" bald wieder jur Aufführung zu bringen.
- 25) Colosseum. heute Mittwoch jum Beschluß der diediabrigen Bintersaison großes Tangvergungen. Das Uebeige besagen die Anschlagezettel.

fellichaften nur in ladirtem Schubmert ju ericbeinen, gi obiger Lad besenders ems psehlensmerth. — Frinfte rothe Parifer Carmin-Dinte in Flaschen a'd igr. Gingig und allein auft zu haben bei Lubmig Johann Mener,

Pofen, gedrudt bei D. Teker & Comp.